# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

29. November 1866.

Nro 275.

29. Listopada 1866.

(2031) E d y k

Nro. 11284. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, iż ze strony mas spadkowych Xawery Witkowskiej Ludwiki Kowalskiej przez zastępce kuratora mas p. adwokata <sup>D</sup>ra. Malinowskiego p. adwokata Dra. Szemelowskiego przeciw: masom nieobjętym ś. p. Konstantego hr. Sierakowskiego tudzież Juliana Romanowicza i Piotra Antoniego dw. im. Mochnackiego Przez kuratora, — II. następującym z miejsca pobytu i życia niewiadomym zapozwanym, a w razie ich śmierci z imienia, nazwiska miejsca pobytu niewiadomym ich spadkobiercom przez kuratora edykta, jako to: Anakletowi Lenczewskiemu, Innocentemu Len-<sup>cz</sup>ewskiemu, Alexandrowi Lenczewskiemu, Franciszkowi Janowi dw. im. Lenczewskiemu, Chaimowi Izakowi Birnbaum, Mojżeszowi Pepes, a wreszcie — III. c. k. prokuratoryi finansowej imieniem wys. eraryum taksalnego o ekstabulacye Dom. 55, p. 162, n. 6 on. ha rzecz Konstantego hr. Sierakowskiego intabulowanego prawa dozywocia połowy dóbr Tessarowa Gołuchowszczyzny, obwodu Stryjskiego, wraz z wszelkiemi pozycyami odnośnemi i z wszelkiemi nadciężarami z dóbr części Tessarowa Gołuchowszczyzną zwanej, niemniej o ekstabulacye sum 500 duk. i 30 duk. z pn. ze stanu biernego tychże dóbr dnia 5. października 1866 do 1. 11284 pozew wytoczony został, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na

Ponieważ miejsce pobytu i życia pozwanych Anakleta Lenczewskiego, Innocentego Lenczewskiego, Alexandra Lenczewskiego, Franciszka Jana dw. im. Lenczewskiego, Chaima Izaka Birnbaum i Mojżesza Pepes wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie p. adwokata krajowego p. Dra. Czaderskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Ehrlicha nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych prze-

dzień 15. lutego 1867 o godzinie 10tej z rana wyznaczono.

Prowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacyę mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali, i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 9. października 1866.

(2038) Obwieszczenie. (1

Nro. 11906. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w skutek prośby galic. kasy oszczędności de praes. 13. sierpnia 1866 l. 11906 celem zaspokojenia ilości 3259 zł. 10 c. w. a. z odsetkami po 5% od dnia 17. kwietnia 1866 bieżącemi i kosztami egzekucyi niniejszem w ilości 2 zł. 87 c. w. a. przyznanych rozpisuje się nanowo licytacya publiczna dóbr Ustrzyk górnych i Wołosatego, dawniej do p. Usobar. Künsberg Turnau, teraz do p. Tekli bar. Künsberg Turnau należących, na rzecz galic. kasy oszczędności uchwałą sądu tego z dnia 31. października 1865 do l. 12368 już dozwolona, w jednym terminie i do przeprowadzenia tej licytacyi publicznej wyznacza się dzień 14. stycznia 1867 o 10tej godzinie przed południem, na którym te dobra pod następującemi w Gazecie Lwowskiej z dnia 30. listopada 1865, 1. grudnia 1865 i 2. grudnia 1865 l. 274, 275 i 276 już ogłoszonemi warunkami najwięcej ofiarującemu sprzedane będą:

1. Dobra Ustrzyki górne i Wołosate, położone w Sanockim obwodzie, z wypłaceniem kapitału indemnizacyjnego za zniesione poddańcze daniny na przymusową publiczną sprzedaż ryczałtem

Wystawiają się.

2. Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w su-

mie 40.253 złr. 31 kr. m. k. sądownie wypośrodkowana.

3. Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest 10% ceny wywołania, t. j. okrągłą summę 4030 zlr. m. k. w gotówce, lub w galicyjskich listach zastawnych z niezapadłemi kuponami i talonami, lub nareszcie w niewinkulowanych galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych, również z wszystkiemi niezapadłemi kuponami, rachując takowe według kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej uwidocznionego, lecz nigdy nad wartość nominalną, do rąk komisyi licytacyjnej złożyć, którato summa jako zakład przyjętą zostanie. Ten zakład wrachowanym zostanie nabywcy, o ile w gotówce złożonym będzie, w cenę kupna, reszcie zaś współlicytantom zaraz po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

4. Dobra te na tym terminie także niżej ceny szacunkowej, lecz tylko za taką cenę sprzedane zostaną, by pretensya egzekwującej galic. kasy oszczędności w całości pokrytą była. 5. Akt oszacowania i inwentarze ekonomiczne w tutejszo-

sądowej registraturze przeglądnięte być mogą.

O tem zawiadamia się strony i wierzycieli z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, dalej z miejsca pobytu niewiadomych Hildegardę bar. Künsberg zamężnę Way, Teklę bar. Künsberg Turnau, Karola Józefa Hait i wszystkich wierzycieli, którymby uchwała licytacyę tych dóbr rozpisująca albo wcale nie, albo wcześnie przed terminem doręczoną nie była, i tych którzyby po 9. listopadzie 1864 do tabuli weszli, przez edykta i do rak kuratora p. adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 12. września 1866.

(2022) S b i f t. (1)

Mro. 13880. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird mittelst gegenwärtigen Ebiftes bekannt gemacht, daß am 10. Juni 1865 Hersch Türkel zu Bajkowce ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben sei. Da dem Gerichte der Aufenthalt des gessehlichen Erben Berl Speicher unbekannt ist, so wird derselbe aufgesfordert, sich binnen einem Jahre von dem unten gesetzten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für ihn aufgestellten Kurator Hrn. Landesadvokaten Dr. Weisstein abgehandelt werden würde.

Tarnopol, am 12. November 1866.

(2029) **Kundmachung.** (1)

Nro. 55742-1866. Vom Lemberger k. k. Landesgerichte wird bekannt gegeben, daß das mit dem h. g. Beschluße vom 3. Februar 1864 J. 4909 über das Vermögen des h. o. Handelsmannes B. (Baruch) Roth eingeleitete Ausgleichsverfahren hiemit aufgehoben werde.

Lemberg, am 10. Oftober 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 55742-1866. C. k. sąd krajowy Lwowski wiadomo czyni, że postępowanie ugodowe na majątek tutejszego kupca B. Roth uchwałą z dnia 3. lutego 1864 l. 4909 wprowadzone się znosi.

Lwów, dnia 10. października 1866.

(2040) © b i f t. (1)

Mr. 4968. Zur Berpachtung ber Branntwein-Propinazion ber Stadt Sniatyn wird im Grunde Ermächtigung von der h. f. f. Stattshalterei vom 16. November 1. J. 3. 55705 eine schriftliche Offertsverhandlung mit Ausschluß mündlicher Anbothe hiemit ausgeschrieben.

Bum Fiskalpreise wird ber bisherige jahrliche Pachtzins von

15515 fl. angenommen.

Die mit dem Babium pr. 1550 fl. belegten gehörig versiegelten schriftlichen Offerte find langstens bis 13. Dezember 1866 um 3 Uhr Rachmittags bei bem gefertigten f. f. Bezirksvorstande zu überreichen.

Die Eröffnung ber Offerte wird an bem nächstfolgenden Tage, b. i. am 14. Dezember 1866 um 10 Uhr Vormittags beim f. f. Bestirksamte in Gegenwart einer aus den Mitgliedern der Stadtgemeindes vertretung und eigens beizuziehenden Vertrauungsmännern zusams mengesetzten Kommission stattsinden.

Bom f. f. Bezirksvorstande.

Sniatyn, am 22. November 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4968. Celem wydzierzawienia propinacyi wódczanej miejskiej w Sniatynie odbędzie się w moc zezwolenia wysokiego c. k. Namiestnictwa z dnia 16. listopada 1866 l. 55705 licytacya zapomocą pisemnych ofert. Ustne podania przy tej licytacyi uwzględnione nie będą.

Cena wywołująca wynosi 15515 zł. a. w.

Oferty dobrze zapieczętowane z załączonem wadyum w kwocie 1550 zł. w. a. mogą być najdłużej do 13. grudnia — 3ciej godzinie po południu do rak podpisanego naczelnika powiatowego wniesione.

Otwarcie wniesionych ofert będzie dnia następującego, t. j. 14. grudnia 1866 o 10tej godzinie przed południem w c. k. urzędzie powiatowym w Sniatynie w przytomności do tego celu złożonej komisyi z panów wydziałowych miejskich i mężów zaufania przedsięwzięte.

Od c. k. naczelnika powiatowego.

Sniatyn, dnia 22. listopada 1866.

## Linndmadjung

Dziennik urzedowy

der f. f. Finang = Landes . Direkjion für Oftgaligien.

Dr. 38454. Bu Folge Erlages bes boben f. f. Rinang : Minis steriums vom 1. Rovember 1866 Bahl 47925 hat die Ginlöfung ber im Jahre 1866 gefechften Tabafblatter mit 3. Dezember 1866 gu bes ginnen und mit Ende Sanner 1867 ju ichließen.

Die Frachtvergutung murbe fur bie Entfernung von 5 Meilen und barüber mit feche Reufreuger und fur bie Entfernung unter 5 Meilen mit funf Reufenzer pr. Zentner und Meile bemeffen; Bruch-theile von Meilen bleiben außer Anichlag.

Die Erklärungen jum Tabakbaue für bas Jahr 1867 find bis langftens Ente Februar 1867 ju überreichen, und barin nach ber Rundmachung vom 3. Oftober 1865 Bahl 31912 bie tem Sabafbau ju midmente Grundflache ju bezeichnen.

Cie tonnen mabrend ber Dauer ber Ginlofung bei bem Ginlos Magagine und überhaupt bei ben Finangmad-Rommiffaren einge-

bradyt werben.

Erflärungen, die nach bem obigen Termine vorkommen, ober in benen bie Bauarea noch ber bezogenen Rundmachung nicht geborig

bezeichnet ift, werben gurudgewiefen werben.

Mui Grundflachen unter 3meihundert Quabrat-Rlafter merden Unbau = Bewilligungen nicht ertheilt, fo wie auch Gemeinden, welche nicht wenigstens funf Joch mit Tabak bestellen, jum Tabakban nicht jugelaffen werden.

Diejenigen, welche ohne erhaltener Bewilligung Sabaf anbauen, ober größere Grundfladen mit Sabaf bestellen, ale in ber Bemilligung ausgebrückt ift, oder eine andere Gattung Tabak bauen, als jene, auf welche die Bewilligung lautet, ober endlich Jene, welche ungerechtfertigt unter der licentirten Tabakbau-Area guruckbleiben, haben die Abndung nach den bestehenden Gefegen, nach Umständen mit der Entzies bung ber Anbaubewilligung ju gewärtigen.

Begüglich ber Ginloepreise fur das Jahr 1866/67, bann in Absicht auf bas bei ber Einlösung einzuhaltende Berfahren wird auf bie gebruchte Rundmachung vom 2. April 1865 3ahl 4730 gewiefen.

Lemberg, am 15. November 1866.

## Obwieszczenie

#### c. k. dyrekcyi krajowej skarbu dla Galicyi wschodniej.

Nr. 38454. W skutek rozporządzenia Wysokiego c. k. Ministeryum skarbu z dnia 1. listopada 1866 l. 47925 rozpoczać się ma wykupno tytuniowych, w roku 1866, zebranych liści z dniem 3. grudnia 1866 i kończy się z ostatnim stycznia 1867.

Wynagrodzenie odstawiania za odległość 5 mil i powyżej wymierzono po sześć centów, zaś za odległość ponizej 5 mil po pięć centów od cetnara i mili. Ułamki mil nie liczą się.

Oświadczenie do uprawy tytoniu na rok 1867 należy najdalej do końca lutego 1867go wnieść, i oraz grunta do uprawy tytuniu przeznaczone według obwieszczenia z dnia 3. października 1865go do l. 31912 wymienić.

Te oświadczenia mogą być wniesione podczas wykupna przy magazynach dla wykupna tytuniu i w ogóle u komisarzów straży

Oświadczenia wniesione po upływie terminu, luh w których grunt do uprawy tytuniu przeznaczony według obwieszczenia nale-

życie oznaczonym nie jest, będą odrzucone.

Na plaszczyzny gruntu poniżej dwiestu kwadratowych sazni nie będzie się udzielać pozwolenia do uprawy. Gminy, które nie uprawiają najmniej pięć morgów, nie zostaną przypuszczone do uprawy tytoniu.

Ci, którzy bez otrzymanego pozwolenia uprawiają tytuń, albo którzy wieksze płaszczyzny tytoniem zasadzaja, jak wyrazono w pozwoleniu, lub tez inny gatunek tytuniu sadza, jak ten, na któren pozwolenie opiewa, albo nakoniec, którzy całego w pozwoleniu objętego gruntu bez usprawiedliwiającej przyczyny nie zasadzają, mają się nagany według istniejących praw, a podług okoliczności utraty pozwolenia do dalszego sadzenia tytuniu obawiać.

Co do cen wykupna na rok 1866/67go, tudzież co do postepowania majacego się zachować przy wykopnie, odseła się do obwieszczenia z dnia 2. kwietnia 1865 do 1. 4730.

We Lwowie, dnia 15. listopada 1866.

### Оевффине

#### ц. к. фінансовой Дірекцін краєвон для восточнои Галиціи.

Ч. 38454. Въ следстви розпормжена высокого ц. к. Министерства финансовъ зъ д. 1. Листопада 1866 г. ч. 47925 мав см заквино тютюнового листью въ 1866. р. садженого, съ днемъ 3. Гредим 1866. розпочати, а съ концемъ Съчим 1867 оуконь-

Вынагороженые за отставленые тютюня было за отдаленые 5 миль и вижше шести повыми крайцарами, а за отдаленье нижше 5 миль патми новыми крайцарами отъ сотнара и мирозмереннымъ. Оуломки отъ милъ не ббабть почисленными.

Осведченья взглядом по оуправленья тютюну на рокъ 1867. мають см найдальше до концм Лютого 1867. надослати, и

въ ныхъже грвита до оуправленьм тютюнв перезначеный ведля обижціеньм зъ дим 3. Паздерника 1865 ч. 31912 означити.

Они моготь подъ чась треваньм выкопна оу магазиновъ прызначених дам выкопна, а загально оу комисара финансовой стражи б8ти внесеными.

Освъдченьм, котори по вспомненомъ речиныци подадять см, або въ которыхъ грвитъ до оуправленью тютюив презначеный ведля обвещенья належитно не означыть ся, не бедеть оувзгладнеными.

На просторонауъ нижше двъста квадратовиуъ сажиъ позволеньм ко садженю тютюну не будуть оудупений, ыко и ти громады, котори найменше пать морговъ тюткиомъ не засаджають, ко буправленю тютюня не кядять припященными.

Тін, который не отримавши позволжным, тютюнъ садмтъ. или кольшій просторони тютюном а огравляють, нижели въ позволжию выражено есть. Або инный родъ тютюну садать ыкъ той, на который позволжие опжваеть, або которын цжлый грбнтъ въ позвольню содержаный не сусправедлывывши см не засаджають, мають см оукаранм ведам свирестввючнуть предписовъ. а до околичносты оутрать позволжным до дальшого саджены тютюну обавляти.

Относьно цжић вык5пна за рокћ 1866/67 шко и со взгаљд\$ на поствпоканье, маючое см при выкопит заховати, одказбе см на обвищенье зъ дня 2. Цвитня 1865 г. ч. 4730.

Львовъ дим 15. Листопада 1866.

### Kundmachung.

Dro. 7866. Durch bas beuer eingetretene Ableben bes Berrn Sofbaumeiftere Leopold Mayr und bes Berrn Abtes Wilhelm Edler von Melk find bei ber f. f. priv nied. öfterr. wechfelfeitigen Brand. ichaden. Berficherunge-Unftalt Die Stellen zweier Diretzione-Musichuffe in Erledigung gefommen, welche jest durch neue Bahl befegt werden

Dem jufolge bat tie unterzeichnete Direkzion nach ben Bestimmungen bes S. 95 ber Bereineftatuten für jede biefer zwei Stellen vier Bereine-Theilnehmer in Borfchlag gebracht, deren Bergeichniß bet der für Galizien aufgestellten Saupt = Rommandite der Anstalt in

Lemberg einzusehen ift.

Es werden somit alle nach §. 94 ber Statuten fimmberechtigs ten, d. i. mit 2000 fl. und barüber verficherten P. T. Berren Bereine. Theilnehmer höflich eingeladen, fich an diefer Wahl ju betheiligen und ihre Stimmzettel mit Angabe ber Saus- und Ratafter-Rummern eigenhändig gefertigt und gestegelt bis längstens 20. Dezember 1866 bei ber obbenannten Sauptkommanbite abzugeben.

Bon ber Direfgion ber f. f. priv. mechfelfeitigen Brandichaden= Berficherungs = Unftalt.

Wien, am 20. November 1866.

#### (2044)Konkurs.

Dro. 2411-Pr. Bu befegen ift: Gine Finang=Begirte: Direktore. Stelle im Bereiche der f. f. Finang-Landes- Direkzion für Ofigalizien mit bem Titel und Charafter eines Finangrathes in der VII. Diatenflaffe mit dem Gehalte jahrlicher 1890 fl., eventuell 1680 fl. — Gesuche um biesen Posten, eventuell um einen Finang-Begirke-Direkzione-Abjunkten ober Finang = Gefretare . Poften mit dem Gehalte von 1470 fl., eventuell 1260 fl., oder um einen Finang-Begirte-Rommiffare. Poften ber I. Rlaffe mit jahrlichen 1050 fl. oft. 2B. find insbesondere unter Rachweifung ter Renntniß der Landessprachen und der abgelegten Prufung für den höhern Konzeptsdienft bei ben leitenden Finanzbehörden binnen brei Wochen bei der f. Finang : Landes. Direktion in Lemberg einzubringen.

Geeignete disponible Beamte werden vorzugeweise berücffichtigt. Bon dem f. f. Finang = Landes = Direkzions , Prafidium.

Lemberg, am 24. November 1866.

(2042)Lizitazione = Ankündigung.

Dro. 19774. Bei ber f. f. Finang : Begirfs : Direfgion in Tarnopol wird am 10. Dezember 1866 in den gewöhnlichen Amtestunden wegen Berpachtung der Weg- und Brudenmauth : Stazion in Uscieczko, ber Begmauthftazion Rr. I, bann ber Bruden- und Ucberfuhremauth : Ctazion Zaleszczyk Nr. 2 auf bas Sonnenjahr 1867, ober auch auf die Connenjahre 1868 und 1869, die dritte öffentliche Ligitazion unter ben in der Ligitazions Rundmachung der hoben f. f. Finang-Landes Direfgion bom 12. Ceptember befannt gegebenen Bebingungen abgehalten werden.

Der Ausrufspreis fur ein Johr beträgt bei ber Mauthitagion:

a) Uścieczko. b) Zaleszczyk Mr. 1 . . . . c) Zaleszczyk Mr. 2 . . . . 7400 "

Bei biefer Lizitagion fonnen jedoch auch Anbothe unter bem Musrufspreise geftellt merden.

Die mundliche Konkretal-Berfteigerung findet am 11. Dezember

Die schriftlichen Offerte sowohl für einzelne Mauthstazionen ale auch für Mauth = Romplere muffen bie langftene 9. Dezember 1866, 2 Uhr Nachmittags hieramts überreicht werden.

Bon der f. f. Finang = Bezirke = Direfzion.

Tarnopol, am 24. November 1866.

(2)

(2037) Cdift,

Mr. 3656. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte ju Radziechow wird hiemit bekannt gemacht, co werde in Folge des von Hersch Elster Geschäftsmannes aus Radziechow am 20. November 1860 Bahl 3656 eingebrachten Güteraktretungsgesuches der Konkurs über das sammtliche bewegliche und das in den Ländern, wo die Jurisdikzions= norm vom 18. Juli 1852 3. 240 Giltigkeit hat, liegende unbewegliche Vermögen bes Hersch Elster eröffnet

Ge mird taber Jedermann, der an biefen Rribatar eine Forberung ju ftellen berechtiget ju fein glaubt, hiemit erinnert, bis 15ten Februar 1867 Die Anmeldung feiner Forderung in Gefialt einer ordentlichen Klage gegen den f. f. Rotar in Busk herrn Franz Piszek als Bertreter der Konkursmaffe bei diefem f. t. Begirkeamte als Gerichte so gewiß einzureichen, und in terfelben nicht nur Die Richtigkeit feiner Forderung sondern auch bas Recht, fraft deffen er in diefe ober jene Rlaffe gefett zu werden verlangt, zu ermeifen, wibrigens nach Berfliegung des obbestimmten Tages Niemand mehr gebort werrden murde, und diejenigen, die ihre Forderungen bis dahin nicht angemeldet haben, in Ruckficht diefes Konkurs : Vermögens ohne Aus. nahme auch tann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Rompenjagionerecht gebührt, ober wenn fie ein eigenes But von ber Masse zu fertern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein lie= gendes Gut bes Berfculbeten vergemertt mare, fo daß folche Glaubiger menn fie etwa in bie Maffe fculdig maren, bie Chuld ungeachtet des Kompenfazions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen fonst ju Statten gekommen ware, abzutragen, verhalten werden

Bugleich mird ber Busker f. f. Rotar Gerr Franz Pischek gum provisorifden Daffe-Bermalter bestellt, und gur Bahl bes definitiven ober Bestätigung des provisorischen Masse-Berwaltere und jur Bahl tes Gläubiger, Ausichusses die Togsatzung auf ben 25. Februar 1867 Bormittage um 9 Uhr angeordnet.

Radziechów, am 21. November 1866.

Konfurd = Musschreibung. (2050)

Mrc. 628 - Praes. Bet bem f. f. Kreisgerichte in Stanislau ift bie Rathesekretare. Stelle mit bem Behalte jahrlicher 945 fl. bit. DB., oder im Falle einer graduellen Borrudung jahrlicher 840 fl. oft. IB. du besetzen.

Bewerber haben binnen vierzehn Tagen von ter Ginfchaliung biefes Aufrufe in die Lemberger amtliche Beitung ihre gehörig belegten Gefude bei bem Stanislawower Rreisgerichte- Prafidium im gefetmäßigen Wege einzubringen.

Bom f. f. Rreisgerichte = Prafidium.

Stanisławow, am 23. November 1866.

Rundmachung.

Mro. 54920. Behufs Wiederbesetung ber an ber Stryjer Saupt= ichule erledigten Lehrereftelle mit der Gehaltsflufe jahrlicher 280 ft. oft. 2B. wird hiemit ber Konfure bis Ende Februar 1867 ausgeichrieben.

Die Bewerber um diefe Lehrerestelle haben ihre gehörig belegten Gesuche unmittelbar, und wenn fie in öffentlichen Dienften fteben, im Wege ihrer vorgesetten Behorbe an bas hochwürdige Metropolitan-Ronfistorium innerhalb bes Ronfurstermines gu überreichen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 12. November 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 54920. Dla obsadzenia opróżnionej przy głównej szkole w Stryju posady nauczyciela z roczną płacą w kwocie 280 zł. w. a.

rozpisuje się niniejszem konkurs do końca lutego 1867.

Ubiegający się o tę posadę nauczycielską mają swoje prosby, Zaopatrzone w potrzebne dokumenta, podać bezpośrednio, a jeżli zostają w służbie publicznej, za pośrednictwem przełożonej władzy do przewielebnego gr. kat. konsystorza metropolitalnego. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. listopada 1866.

(2049)Cobitt.

Mr. 573! - 5809. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Jaroslau wird fundgemacht, daß über Requifizion bes f. f. Rreisgerichtes in Przemyśl bie Ligitagion bes bem Sobek Jasiewicz gehörigen, in Tuczepy gelegenen, feinen Tabularforper bildenden Ruftifalgrundes sammt Gebäuden von 4 Joch im Schähungswerthe von 525 fl. öfterr. Währ., sub CNr. 78 im Dorfe Tuczepy gelegen, 113 Rienenstöcke im Schähungswerthe von 565 fl. öfterr. Währ. und 5 Stuck Kuhe im Schähungewerthe 55 fl. öfterr. Babr. am 20. Dezember 1866 und 10. Janner 1867 jedesmal um 10 Uhr Bormittage im Amtsorte gur Einbringung ber Wechselforderung ber Rosalia Nagelstein pr. 650 fl. oft. M. f. Dt. G. abgehalten werden wird.

Die Ligitagionsbedingungen konnen in ber b. g. Regifratur, bie Steuer= und Grundlaften beim hierortigen f. f. Steueramte eingefe-

ben werden.

Jaroslau, ten 16. Movember 1866.

(2046)Rundmachung.

Mro. 3727. Fur bie f. f. Calinen in Wieliczka und Bochnia find im Jahre 1867 nachstehende Materialien erforderlich, wegen de-ten Sicherstellung bei ber f. f. Berg- und Salinen - Direfzion in

Wieliczka am 14. Dezember 1866 bie Ligitazions = Berhandlung stattfindet :

A. Für Wieliczka.

450 3tr. robes, weißes, reines Scheibenunschlitt;

300 Btr. langhaarigen podolischen Sanf; 2500 Mag doppelt raffinirtes Rubsöhl, und

800 Pfd. ordinares Baumöhl.

B. Sur Bochnia.

200 3tr. robes, weißes, reines Scheibenunschlitt, und

600 Maß doppelt raffinirtes Rübsöhl.

Lieferungsluftige merden verftandigt, baß fie hierauf verfiegelte, von Außen mit den Worten "Lieferungeanboth" bezeichnete Offerte, welche mit tem Badium von 10 Pergent des gangen Offert. betrages im Baren ober in Kaffaquittungen über ben ausdrucklich gu biefem Zwecke bei einem f. f. Umte erlegten Geldbetrag, ober aber in CtaetBobligazionen nach dem Borfenfurfe zu verfeben find, bei bem f. f. Berge und Calinen : Diretzione : Prafibium in Wieliczka langftens bis 14. Dezember 1866, Mittags 12 Uhr einbringen fonnen.

hieramte nicht genügend befannte Offerenten baben ein vom betreffenden f. f. Begirfeamte ausgestelltes Beugniß über ihren Bermogeneftand und ihre rechtliche Gignung gur Abschliegung eines Bertrages und auch die Befiätigung der Sandels- und Gewerbefammer beizuhringen, doß fie gur angebothenen Lieferung die erforberliche Fähigfeit befigen.

Bon bem angebothenen Unfolitte, Sanfe, Rubs- und Baumoble find dem Offerte Muster beizuschließen, wobei rücksichtlich des Hanfes noch bedungen wird, daß nicht mehrere Bufchen verschiedener Qua= litat, sondern fur jeden Anboth nur ein Bufden (kitka) beigeschloffen

merden.

Das Stammbolz ist abgeschält einzuliefern.

Beder Offerent hat fein Unboth mit Biffern und Borten flar und beutlich anzuseten und bie Grklarung beigufügen, daß ihm bie von ihm ju unterfertigenden Lieferungsbedingniffe, welche in ber f. f. Direkzionskanglei und bei ber f. f. Galinen-Bergverwaltung in Bochnia jur Ginficht erliegen, wohl befannt find und daß er fich benfelben genau und rudhaltelos unterzieht.

Offerte, welche eine auf den Anboth bezugnehmende mefentliche Rorrektur enthalten, so wie nachträgliche oder überhaupt den vorste= henden Bedingniffen nicht entsprechende Offerte fonnen feine Berud-

fichtigung finden.

Wieliczka, am 14. November 1866.

(2013)© dift. Mro. 1670-Civ. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht gu Lubaczow wird dem, dem Aufenthalte nach unbekannten Grundherrn von Kobylnica ruska, Zołkiewer Kreises, herrn Marcus Wohlfeld mittelft gegenwärtigen Griftes befannt gemacht, es habe wider ben= felben Abraham Alter aus Sokołów unterm 24. Rovember 1864 3. 2259-Civ. eine Rlage megen Bahlung von 199 fl. 50 fr. oft. B. f. R. G. überreicht und um richterliche Silfe gebeten, worüber unter Ginem wiederholt die Tagfahrt jur sammarischen Berhandlung auf ben 19. Dezember 1866, Fruh 10 Uhr festgefest murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt, fo hat bas f. f. Bezirksgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Rosten den herrn Osias Wohlfeld aus Kobylnica ruska als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach dem Soft.=Detr. vom 2. Dezember 1845 3. 40443-2614 verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber belangte Berr Marcus Wohlfeld erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cadmalter zu mahlen und diesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmitteln zu ergreifen, indem berfelbe fich bie aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f Bezirksamte als Gericht.

Lubaczów, am 30. Oftober 1866.

Konfurd = Ausschreibung. Dir. 1755. Bei dem Lemberger f. f. Landesgerichte ift eine Rathsfetretarsftelle mit bem Sahresgehalte von 945 fl. öfterr. Bahr.

eventuell mit 840 fl. öfterr. Bahr. erlediget.

Bewerber um diese Stelle haben ihre nach den in den SS. 16, 19 und 22 des Allerhöchsten Patentes vom 3. Mai 1853 Nro. 81 R. G. Bl. enthaltenen Bestimmungen verfaßten Gesuche binnen 14 Tagen von der dritten Ginschaltung in die Lemberger Zeitung gerech= net beim Prafidium bes Lemberger f. f. Landesgerichtes einzubringen. Vom f. f. Landesgerichts : Prasidium. Lemberg, am 22. November 1866.

Licytacya stadniny oryentalnej rasy.

Z polecenia c. k. sadu obwodowego Stanisławowskiego, na ządanie spadkobierców sprzedaną będzie przez publiczną licytacyę na dniu 10. grudnia 1866 i następnych w miasteczku Jezupolu w powiecie Halickim (stacya kolei żelaznej Lwowsko-Czerniowieckiej) stadnina rasy oryentalnej do masy spadkowej po ś. p. Władysławie hr. Dzieduszyckim należąca.

Stanisławów, dnia 22. listopada 1866.

Starzewski,

c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

(2041)Lizitazions-Kundmachung.

Dr. 16616 ex 1866. Bur Berpachtung des Bergehrungesteuer-Bezuges von Biehschlachtungen und ber Fleischausschrottung, bann vom Weinausschanke nach dem Gefete vom 17. August 1862 in den im nach: ftebenden Bergeichniße enthaltenen Pachtbezirfen des Stanislawower Finang . Bezirtes auf die Dauer vom 1. Janner 1867 bis Ende Degember 1867 mit Vorbehalt ber fillschweigenten Erneuerung ber Pad; tung bie Ende Dezember 1868 oter bie Ende Dezember 1869 wird bei der f. f. Finang = Bezirfe = Direkzion in Stanislan an den im Berzeichnisse angesetzten Tagen und in ben dafelbst angegebenen Stunden eine dritte Ligitagion abgehalten werden.

Jeder Pachtlustige hat vor der Lizitazion zu Sanden bes Lizitagionskommissare bas Badium mit 10% bes im Verzeichnisse ersidte lichen Ausrufspreises zu erlegen.

Much fonnen schriftliche wohl versiegelte Offerten bis 12 11hr Mittage des der mundlichen Lizitazion des betreffenden Rachtbezirfes junachft vorhergehenden Berktages beim Borftande ber Stanislauer f. f. Finang-Begirfe-Direkzion eingebracht und bei der Letteren Die dießfälligen Lizitazionsbedingnisse eingesehen werden.

| Bop-Mr. | Pacht bezir E | Tarif-Post                              | Ausrufspreis |     |      |       | Dis Citizen and Citizen                                                |
|---------|---------------|-----------------------------------------|--------------|-----|------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|         |               |                                         | Fleisch      |     | Wein |       | Die Lizitazion wird abgehalten von 9 Uhr<br>Früh bis 12 Uhr Mittags am |
|         |               |                                         | ff.          | fr. | fl.  | fr.   | Oray or to age waterings an                                            |
| 1       | Behorodezany  | и.                                      | 1453         | 50  | 64   | 3 1/2 | 10. Dezember 1866.                                                     |
| 2       | Monasterzyska | 1 , 1                                   |              | -   | 110  | 64    | detto                                                                  |
| 3       | Uście         | 1 , 1                                   | 729          | 57  | 18   | 52    | betto                                                                  |
| 4       | Niżniów       | , ,                                     | _            | 1-1 | 11   | 18    | 11. Dezember 1866.                                                     |
| 5       | Tłumacz       | ,, !                                    | 2829         |     | 69   | 1-1   | betto                                                                  |
| 6       | Buczacz       | ,,                                      | 6372         | 1-1 |      | -     | betto                                                                  |
| 7       | Mariampol     | ,                                       | 1090         | 92  | 36   | 1-1   | 12. Dezember 1866.                                                     |
| 8       | Solotwina     | , ,                                     | 1284         | 91  | 80   | 57    | betto                                                                  |
| 9       | Tyśmienica    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3224         |     | 210  | 46    | 13. Dezember 1866.                                                     |
| 10      | Delatyn       |                                         |              |     | 67   | 20    | betto                                                                  |
| 11      | Ottynia       |                                         | 668          | 52  | 10   | 1-1   | tetto                                                                  |

(2055)Rundmachung.

Mr. 9840. Lant Erlages bee h. f. f. Ministeriums für Sandel und Bolfswirthschaft vom 2. Oftober 1 3. Bahl 16052 - 1567 ift bie im f. f. Ponture : Bureau bearbeitete vierte Abtheilung bes topographischen Postleritons Gorz und Gradiska, Istrien und Triest enthaltend, erschienen.

Der Ankaufpreis fur ein Eremplar murbe mit 1 fl. oft. Bahr.

Dieses topographische Postlexikon kann im Wege ber unterfte. henden Postämter und Expedizionen oder aber unmittelbar von der f. f. Poft-Diretzion in Lemberg gegen Erlag bes Antaufspreises be-

Bas hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon der f. f. galig. Post=Direkzion.

Lemberg, am 20. November 1866.

G d i f t.

Mr. 14483. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Chaim Hirschenzwit mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider ihn Nathan Liebergall sub praes. 20. November 1866 Bahl 14483 pto. Wechselfumme 470 fl. oft. 28. f. D. G. ein Gefuch um Erlaffung tes 3ablungeauftrage angebracht und um richterlide Silfe gebeten, worüber unterm 21. November 1866 die Zahlungsauflage erlaffen wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangte unbekannt ist, so hat das f. f. Kreisgericht zu deffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Kosten den hiesigen Landesadvokaten Herrn Dr Weisstein mit Sub-stituirung des Herrn Landesadvokaten Dr. Zywicki als Rurator befellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach ter Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmit= tel ju ergreifen, indem e fich bie aus beren Berabfaumung ent: ftehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Dom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 21. November 1866.

Rundmachung.

Dr. 10171. Mit 1. Dezember I. 3. wird in dem Berkaufelo: fale des Tabaftrafifanten Selig Deliglisch in Lemberg, Goluchowski Plat Mr. 4312/4 ein Brief., Marten- und Ruvertverschleiß in Berbindung mit einem Brieflasten jur hinterlegung nicht refommandirter Briefe errichtet.

Von der f. f. galig. Pofidirefzion.

Lemberg, am 24. November 1866.

(2051)E dykt. (1)

Nr. 12405. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż z miejsca pobytu niewiadomej Sabinie hr. Karnickiej, dalej lezacej masie Eweliny hr. Karnickiej urodz. Czackiej, jako też wszystkim wierzycielom, którzy po dniu 11go marca

1866 do tabuli dóbr Roguźno z przyległościami w obwodzie Przemyskim położonych, weszli, albo którymby uchwały w sprawie egzekucyjnej pani Bolesławy Celestyny dw. im. Eminowiczowej przeciw masie ś. p. Feliksa hr. Karnickiego pto. 8400 zł. w. a. z p. n. zapaść mogące z jakiejkolwiekbądź przyczyny do rak własnych wcześnie albo wcale doręczona być nie mogły w miejsce tutejszo-sądowa uchwałą z dnia 27. czerwca 1866 J. 6612 na kuratora ustanowionego p. adwokata Dra. Dworskiego zastępcą onegoż p. adwokat krajowy Dr. Zezulka z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego za kuratora ustanowiony został.

Przemyśl, dnia 10. października 1866.

(2039)Edykt.

Nr. 1451. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Jaworowie uwiadamia pana Antoniego Pakońskiego z miejsca pobytu i życia niewiadomego, lub w razie śmierci tegoż spadkobierców niewiadomych, ze na prośbę p. Władysława Kachla pod dniem 7. maja 1866 do 1. 1451 wniesiona, dozwolona została uchwała z dnia 25. października 1866 do l. 1451 ekstabulacya i wymazanie prenotacyi sumy wekslowej 100 złr. mon. k. w stanie biernym realności pod Nr. konskr. 23 w Jaworowie położonej, na rzecz p. Antoniego Pakońskiego uskuteczniona, i że dotycząca uchwała doręczona została p. Janowi Kulińskiemu jako kuratorowi dla nieobecnego Antoniego Pakońskiego ustanowionemu.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Jaworów, dnia 25. października 1866.

(2019)Ronfurd . Ausschreibung.

Mro. 878-Pr. Beim f. f. Kreisgerichte in Złoczow ist die erledigte Rathefelretars : Stelle mit dem Jahresgehalte von 945 fl.

oft. M., eventuell mit 840 fl. oft. W. zu befegen.

Die Bewerber haben ihre mit den Nachweifungen über die gurudgelegten Rechtsstudien und die bestandene Richteramtsprufung, bann über bie Kenninif ber Landessprachen, nämlich ber polnischen und ruthenischen Sprache belegten Gesuche an bieses Rreisgerichts Brafibium innerhalb 14 Tagen, vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Bewerbungsaufrufes in der Lemberger Zeitung gerechnet, eins zubringen.

Bezüglich jener bisponiblen Beamten, welche fich um biefe Stelle zu bewerben beabsichtigen, wird bemerkt, daß felbe im Gefuche nachzuweisen haben, in welcher Gigenschaft, mit welchen Bezugen und von welchem Zeitpuntte angefangen, fie in den Stand ber Beifug. barkeit versetzt worden seien, endlich bei welcher Raffe fie die Diepos niblitategenuffe beziehen.

Bom f. f. Kreisgerichts=Prafibium.

Złoczow, am 22. November 1866.

(2028)(3) Kundmachung.

Mro. 4529. In Dynow murbe beute eine Telegraphen-Stagion mit beschränktem Tagbienst für den allgemeinen Berkehr eröffnet. Bom f. f. Telegraphen Snspektorate.

Lemberg, am 24. November 1866.